

Wie es in Deutschland aussehen würde, wenn der Kommunismus gesiegt hätte, darüber Dir die Augen zu öffnen, sollen die folgenden Seiten dienen. Niemals sollst Du vergesien, daß Du jelbst, Deine Familie und das ganze Volk rettungslos verloren gewesen wären, wenn nicht im lehten Augenblick die ganze Nation, zum Widerstand und Ausbau entschlossen, sich hinter den Führer gestellt hätte.

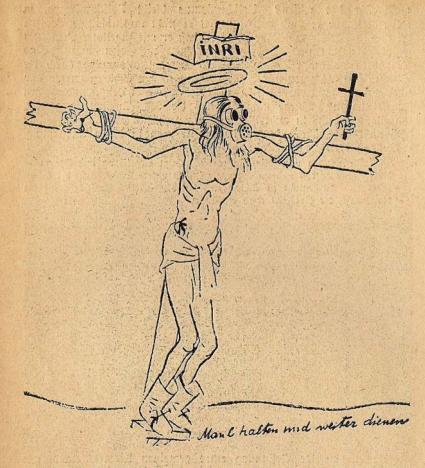

Chriffus mit der Gasmaste von dem befannten Aulturbolichemiften George Grofs

#### Sottlofigkeit

Immer noch gibt es Menschen, die zu behaupten magen, es set "alles gar nicht so schlimm, wie Ihr es hinstellt". Als ob der Bolschewismus es immer noch nicht deutlich genug gesagt hätte:

"Wir predigen friegerische Gottlosigkeit, wir find verpflichtet, jegliche religiöse Weltanschauung zu zerstören, und alles, was diesem Endziel entgegen ist, muß physisch vernichtet werden."

Aber, so sagen die Unbelehrbaren, in Deutschland hätte der Bolschewismus nicht so auftreten und sich durchsehen können. Woher

wollt Ihr das wissen? Bolschewismus bleibt Bolschewismus, in welchem Lande er auch austritt. Hat er nicht tausendsättige Beweile bei uns in Deutschland dasur geliesert, daß er mit zügelloser Brutalität segliche Religion und Kirche zu vernichten entschlossen war? Sind nicht bei uns die religionsseindlichen Demonstrationszüge durch die Straßen Berlins gezogen, die alles Heilige in den Schmuz zerrten und über das Geschief der Kirche in einem Sowset-Deutschland keinen Zweisel ließen? Wurde nicht bei uns die IFU-Ausstellung gezeigt, mo alles Göttliche in widerlichster Weise verhöhnt wurde? Was nan noch nicht durchsühren konnte, das zeigte man in dieser Ausstellung, 3. B. das Einreißen der Kirchen.

"Sie machen uns nicht länger dumm mit Orgelflang und Opium — die im Schwarzrod und im Ornat, sie drillen unsere Kinder nicht bei Schulgebet und Kirchenlicht zu Schlachtvieh für den Staat Die Isa greift ins Rattennest, die Reaktion wird exmittlert."



Gottlojenpropaganda

Das ist dieselbe Gesinnung eines gemeinen Materialismus, wie sie aus den berüchtigten Worten der kommunistischen Gottlosenführer zu uns spricht:

"Unfere Kuse brauchen nicht Gott, sondern einen Stier. Jeht muffen wir nicht Pfaffen, sondern Schweine zuchten. Schweine und Dünger sind und nüglich. Pfaffen und Gottesglaube dagegen schaden unserer Wirtschaft.
— Kein zotiges Buch hat soviel Unheil angerichtet wie die Bibel."

Das Programm des Kommunismus blieb immer gleich:

"Wir werden alle Kirchen der Well in Brand steden, und wir werden unfere antireligiöse Arbeit, die alle Grundlagen der Welt unterminiert, intensivieren, wir werden Millionen Arbeiter und Bauern unter der Fahne der friegerischen Gottlosigfeit sammeln."

Es ift ichon fo. Gottlofigkeit und Gottesfeindschaft bildeten bas Herzstück bes Kommunismus. Infamer konnte nicht vorgegangen

werben, als wenn in einer Revue Gott als befrunkener hausknecht auf ber Bühne erichien oder wenn ein Schulkind in Deutschland das Gebet verhöhnen mußte:

"Valer unser, der du bist im Himmel, warum bist du nicht auf Erden, um von deinen Schasen endlich mal erkannt zu werden? Hinter dem Monde versteckt und verborgen, kannst du nicht sehen unsere täglichen Sorgen, wie wir frierend an Ecken herumlungern oder in etenden Kammern verhungern. Geheiligt sei dein Name! Unser Wille geschehe! Unser Brot gib uns endlich, denn Hunger tut weh! Und bezahle du unsere Schulden auf Heller und Gulden, denn du bist sa reich durch Kraft und Herrlichteit derer, die uns die Steuern nehmen, und die uns um den Wohlstand geprellt Herr im Himmel, schied" einen Einschreibebrief mit Geld. O lasse geschehen dein blaues Wunder, nebendei bemerkt, sonst holen wir dich runter, und deine Piassen, die werden versohlt, denn sie haben uns lange genug verkohlt Gib uns was zu kauen, sonst tun wir Sünde und gehen klauen, oder pumpen in deinem Namen. Hallelujah! Umen!"

Zu einem Bolke ohne Chrfurcht und ohne Ehre, ohne Glauben und ohne Zucht wären die Deutschen durch die Gottlosigkeit gemacht worden, so wie es Lenin seinen Anhängern einhämmerte:

"Religion ist Opium für das Bolt. Die Keligion ist eine Art geistiger Fusel, in dem die Stlaven des Kapitals ihr Menschenantlig, ihre Ansprüche auf eine halbwegs würdige Existenz ersäusen. Gerade deshalb, weil sede religiöse Idee, sede Idee von einem Gott, sa sogar sedes Kokettseren mit einem Gott — unaussprechliche Gemeinheit ist, die von der demokratischen Bourgevisse besonders gern geduldet (oft sogar mit Bohlwollen ausgenommen) wird — gerade deshald ist es die gesährlichste Gemeinheit die niederträchtigste "Insektion". Eine Million Sünden, Schweinereien, Bergewaltigungen und Anstedungen physischer Art wird von der Menge viel leichter durchschaut und ist daher weniger gesährlich als die raffinierte, vergeissigte, mit den prächtigsten "ideologischen" Kostümen ausstafsierte Gottesidee."

Nicht nur diese oder jene Konfession, nicht nur die Kirche oder die Psarrerschaft wurden vom Kommunismus angegriffen, verhöhnt und bedroht, sondern Gott selbst sollte aus des Menschen Seele ausgetilgt werden. Der glühende Haß des Kommunismus richtete sich gegen den Gottesgedanken überhaupt. Christus erschien diesen Wahnwihigen als ein raffinierter Heuchler, Wüstling und Verbrecher, sie konnten sich nicht genug tun ihn zu besudeln und ihn noch einmal ans Kreuz zu schlagen.

Wir werden diese Wahrheit niemals vergeffen:

#### Rommunismus war Gottlofigfeit.

Daß es heute in Deutschland noch Religion und Gottesdienst gibt, hat das deutsche Bolk einzig und allein dem zu verdanken, der es vor dem Kommunismus rettete: seinem Führer Adolf Hitler!



Schriften ber Gottlofenpropaganda

## Zerschung von Jugend und Kamilie!

In einem Sowjet-Dentschland, dessen Religion die Gottlosigkeit, bessen Moral die Unsittlichseit gewelen wäre, hätte es nie eine kraftvolle Jugend und eine gesunde Familie geben können. Familie wäre
überhaupt "ein bürgertiches Borurteil" gewelen ein "Hort der ichädlichen Selbständigkeit Blutsverbundenheit und völksichen überlieserung".
Sie zu zerstören hätte bedeutet, die kommunistische Gesellschaft verwirklichen.

Niemals haben Marg und Genin ein Hehl daraus gemacht, daß sie die Familie mit der Burzel auszurotten gedachten. Das Kind wäre bloßes Opfer einer kommunistischen Erziehung gewesen, ein werdender Produktionsfaktor.

So ware das Schickfal der deutschen Kinder in einem Sowjet-Deutschland geweien: verhungert, zerlumpt, lasterhaft, durch Altohol und Geschlechtstrankheit zerrüttet, ein willenloses Wertzeug der fommunistischen Gewalthaber.



Mus einer tommuniftifchen Schulgeitung

Der Kommunismus tat alles, um diesen Zustand in Deutschland herbeizuführen. Der Kinderdiebstahl begann ichon auf dem Spielplag. Unter Anleitung von kommunistischen Funktionären mußten die beutschen Kinder in den Straßen der Städte singen:

"Hammer, Sichel, Sowjetstern, Sowjet-Rußland hab ich gern. Wen ich zeige mit der Hand, Fährt mit mir in Cenins Cand! Wide, widde, widde, witt Und du fährst mit!"

Das deutsche Kind sollte sein Baterland vergessen und nur noch die Sowjet-Union lieben:

"Es lebe Sowjet-Rußland, Denn wir marschieren schon. Wir stürmen in dem Zeichen der Bölker-Revolution. Sprung auf die Barrikaden, Heraus zum Bürgerkrieg, sa Krieg! Pilanzt auf die Sowjet-Fahnen Zum blutig-roten Sieg!"

Um schlimmsten trieben es die kommunistischen Schulzeitungen. Aberall tauchten sie auf, mit Aberschriften, die die Jungens packen sollten: "Die rote Mühle", "Schulbombe", "Schulstreik", "Der Schulsspion". "Die Schulgranate" usw.

Mur ein paar Proben aus diefer Giftfaat:

#### Gegen den Cehrer!

Ein kleines Mädchen in meiner Klasse hat auf dem Gesäß eine bose Schweinsbeule und kann deshalb beim Unterricht nicht sigen. Die Schülerin darf sich zwar ein Kissen mitbringen, aber auch dann hat sie noch Schmerzen. Der Lehrer weiß, daß diese Schülerin bei den Roten Jungpionieren ist und deshalb schnauzt er sie auch immer an. Als sie dem Lehrer sagte, daß sie nicht mehr sigen kann, sagte er: "Leg dich doch auf den Bauch oder häng' dich auf Schulsrei bekommst du nicht."

Den Gefallen werden wir Erwerbslosenkinder natürlich den Kapitalisten nicht tun, daß wir zum Strick greisen und uns aushängen, sondern wir werden mit unseren erwachsenen Kameraden kämpfen für ein Sowjet-Deutschland, wo alle Arbeit und Brot haben werden und Lehrer solche Redensarten sich gegen Arbeiterkinder nicht mehr erlauben dürsen.

Geid bereit!

Beionders abstoßend als Zeichen der Entartung war die Ausnuhung einer Lodesanzeige für ein zehn i jähriges Mädchen, das auf dem Sportplat von einer zusammensftürzenden Mauer erschlagen wurde. In der Unzeige hieß es:

Die Schuld am Unglud tragen die Behörden Sie wußten ichon lange, daß die Mauer baufällig war. Sie ließen sie nicht erneuern. Das kostet Geld und das wird nicht für eine Arbeiterstraße gezahlt. Dafür bekommen die Behörden und Minister Paläste gebaut Wieder hat uns der Kapitalismus einen Genossen geraubt. An Ursulas Stelle müssen viele hundert neue Kinder treten. Ein Kämpser ist tot, dasur tausend andere, die in die Lüde springen.

Das ist unsere Antwort an alle Behörden, die mit Arbeiterleben spielen, und so ehren wir am besten das Andenken unserer tapferen, unermüblichen Sport-Pionierin Ursula,



Mus einer fommuniftifchen Schulzeitung

#### Gegen die Berfeidigung des Baferlandes!

Schon wochenlang wurde uns von dem Hanzerfreuzer und seinem Stapellauf, und von hindenburg erzählt. So sagte man uns, daß wir mit Spalier stehen sollen vor hinden bur g. Butschnaubend kam die Lehrerin auf mich zu und fragte mich, warum ich nicht mitmachen wollte. Ich erwiderte: "Sonst hat man sur Arbeiterkinder nichts übrig, aber zum Spalierstehen, da sind wir gut genug."

Was die kommunistische Schulzeitung begann, wurde im Arbeiter-Rinderklub und in den roten Kinderlagern vollendet. Die Kinderklubs, die Kinderlager und die kommunistischen Internate sollten in einem Sowjet-Deutschland die gesamte deutsche Jugend erfassen. Im Klub umsing die Kinder

"jene Utmofphare einer fozialiftischen Kindererziehung, für deren wirfliche Erfüllung in einem Sowiet-Deutschland wir tampfen."

Der Geist des Kinder-Zeltlagers, wo grundsählich Knaben und Mädchen in den Zelten vereinigt waren, spricht aus solgenden Zeilen:

"Laßt uns rote Lieder singen, tragt die Fahnen übers Land, Hammer, Sichel, sest umschlingen wir mit einem starken Band."

Sier im Zeltlager mar ein-Stüd Cowjet. Deutschland verwirklicht worden, von dem Edwin hörnle folgendes fagt:

"Richt die Eltern, weder als einzelne noch als Organisation, konnen bie Erzieher ber proletarischen Jugend jum Sozialismus sein. Die Er-



Kommuniftijde Jugendgerfehungsichriften und Kinderipielgeug

ziehung muß in der hand des aufgeklärteften Teiles der Arbeiterschaft, also der Kommunistischen Partei, liegen "

Selbstverständlich wären in einem roten Deutschland nur noch kommunistiche und wettliche Schulen bestehen geblieben, nach dem Muster der berüchtigten Rarl. Marr. Schule in Neukölln unter Leitung des bolichemistichen Pädagogen Rarien. Rrakauer, wo die Rinder in den Streik traten, weil sie das Deutschlandlied nicht singen wollten. Einer Schulzeitung dieler Schule entnehmen wir solgenden Urtikel, der für sich selber spricht:

wichtiges vergeffen: - Die Modernifierung ber Schüler!

Wie sehr das notwendig ist beweisen die seltsamen Zustände, die in einer Alasse des K. F. R. herrschen. Diese Klasse hat die Gewohnheit, sich beim Eintritt des Lehrers von den Plägen zu erheben. Eine schöne Sitte, die von der Bohlerzogenheit der Schüler zeugt, nicht wahr? Das Seltsame aber ist dabet, daß man nur bei einem bestimmten Lehrer aussteht. Bei den andern bleibt man ruhig sitzen, wie es Gewohnheit in unserer Schule ist. Man frage nach dem Grund. Antwort bleibt Achselzzucken. Bon einigen Schülern sedoch kann man die psychologische Ursache dieses seltsamen Bernehmens ersahren: "Wenn Herr. . . . gerne will, daß wir ausstehen . ."

Das Amusante dabei ift, daß sich eintge räudige Schäfchen fanden, die sich gegen das Ausstehen empörten, worauf der Lehrer es in großmütigster Weise dem Belieben der Klasse anheim stellte, sich bei seinem Eintritt weiterhin zu erheben oder ruhig auf den Plägen zu bleiben. Und siehe da — die Abstimmung, die übrigens in Abwesenheit des Lehrers erfolgte, ergab den einwandsreien Sieg der Gruppe in der Klasse, die sich zu den

wohlerzogenen und "anftandigen" Schülern rechnet.

Und so erhebt sich die Klasse weiterhin, sedesmal beim Eintritt dieses Herrn, und — die Augen dem Lehrer zugemandt, herrscht sekundenlanges, völliges Schweigen Erst auf ein vom Lehrer gegebenes Zeichen seit man sich unter lautem Stuhlrücken wieder auf die Plätze Man denkt unwillkürlich bei dieser Zeremonie an das Eingangsgebet, das man noch heute in sernen Winkelpennalen sprechen mag.

Aber immerhin, wir find in einer modernen Schule, und man follte nicht meinen . . . Beng.

Selbstverständlich ist es auch, daß die Jugend sittlich zersetzt worden wäre. Die Betreuung der Jugend hätte in der Hand eines Wilhelm Reich gelegen, in dessen Buch "Der sexuelle Kamps der Jugend" sich u. a. solgende Sätze finden:

- "1. Soweit Partner gefunden werden, ift das Geschlechtsleben der Jugendlichen geregelt; es bestehen teine Schwierigkeiten.
- 2. Die Jungens "ohne Mädel" sind "überspannt", das heißt nervös. Dabei wollen wir noch einmal betonen daß wir unter "geregelt" nicht ewig treu, sondern befriedigend verstehen. —"

Durch Gesetzebung Zwangswirtschaft und Terror wäre die Familie auseinandergerissen worden; die Kinder würden in den Kinder-Kollektiven steden die Mütter in den Kohlenschächten arbeiten, während die Bäter im Gefängnis zugrunde gingen.

Kommunismus hätte biologische Bernichtung des Bolfstums, Zerfförung seiner natürlichen Kräfte, Berfümmerung und Zerjetzung der Jugend, Zertrümmerung und Tod der Familie bedeutet.

Bor dieser Gefahr hat uns die nationalsozialistische Revolution gerettet!



Umichlag einer tommunistijden Zerjegungsichrift

### Unfittlichkeit!

Ganz offiziell forderte der kommunistliche "Einheitsverband für proletarische Sezualresorm und Mutterschutz" solgende "Ideale" in einem Sowjet-Deutschland:

Kostenlose Schwangerschafts-Unterbrechung in staatlichen Kliniken; keine Bekämpsung der Prostituierten; hygienisches Sexualteben in den enteigneten Häusern; Abschafzung der Che; Vergesellschaftung des Kindes; Abschafzung aller Strasen für Perversitäten; Begnadigung aller Sexualverbrecher.

Angebliche Gelehrte wie der berüchtigte Sexualbolichewijt Magnus hirschield oder der ehemalige Stadtarzt Max Hodann oder die Abtreibungsspezialistin Frau Kienle-Jakubowicz, ihr Kollege Friedrich Wolff usw. usw. tobten ihren schmuzigen Sinn am deutschen Bolke aus. Theodor Lessing empfahl aufs angelegentlichste das Buch eines ausländischen Zuhälters, das eine einzige Sammlung von Zoten ist; hirschseld beleidigte die deutsche Frau aufs unerhörteste in seiner scheinwissenschaftlichen "Sittengeschichte der Nachkriegszeit". Er und der ganze andere Klüngel entsaltete eine ebenso maßlose wie schamlose Propaganda der Perversitäten aller Art, angesangen mit der Homosexualität und geendet mit dem Lustword, der nicht mehr als ein abscheuliches Berbrechen, sondern als eine interessante Abirrung des Geschlechtstriebes hingestellt wurde.

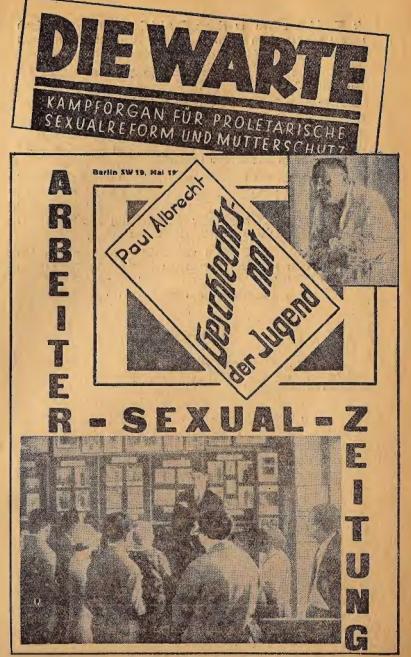

Unsittliche tommunistische Schriften. Rechts oben: Sexualbolichewist Magnus hirschielb. — Unten: Führung durch jeln Institut

Diese Menschen waren in einem Sowjet-Deutschland maßgebend gewesen. Sie wurden einen neuen Begriff ber "Sittlichkeit" eingesuhrt haben im Sinne Magnus Sirichfelds, ber wörtlich schrieb:

"Unsittlich find weber Bucher noch Bilber noch Tange. Unfittlich find

In dasfelbe Sorn ftieg auch die "Rote Jahne":

"Wir werden diese muderische Handlung schon setzt in Flugblättern geißeln. Wit werden Schauspielet und Autoren auffordern, aus den Schriften, die auf der Schmutliste stehen, öffentlich vorzulesen. Wir werden weder Kosten noch Strafen scheuen."

Einige Buchtitel mögen verdeutlichen wofür sich die "Rete Fahne" einsetze: "Männer zu verkaufen"; "Ein Sadist auf dem Richterstuhl"; "Prostitution und Verbrechen"; "Das entsesseite Geschlecht"; "Das Weib als Sklavin"; "Sittengeschichte des Intimen"; "Das üppige Weib"; "Dannte weder Laster noch Sünde" usw. usw.

In diesem Treiben lag System und Absicht. So wie seber Gebanke an einen Gott aus dem Herzen des deutschen Boltes herausgerissen worden wäre, so wäre in einem Sowjet-Deutschland auch jede sittliche Idee, jedes Festhalten an den natürlichen und menschlichen Forderungen der Moral und des Anstandes ein für allemal beseitigt worden. Der Rechtsanwalt Kurt Rosenseld, der seinerzeit den Massenmörder Max Hölz verfeidigt hatte trat öffentlich auf und sorderte allen Ernstes, daß sede widernatürsiche Unzucht, set es mit Menschen oder sei es mit Tieren, völlig straffrei bleiben müsse.

Die salonbolschemistischen Dichterlinge überboten sich in widerlichsten Reimereien, auf deren Wiedergabe hier verzichtet werden muß.

Diese Urt von "Poesie" wäre in einem Sowjet-Deutschland zur vollen Blüte gelangt. Eine vollständige Zerrüttung des Charafters, eine vollendete Chrlosigfeit und ichmierige Cüsternheit wären die "fittlichen Pfeiler" einer kommunistischen Sowjet-Republik Deutschland geworden.

#### hunger und Terror!

Wenn der rote Ansturm kurz nach dem Reichstagsbrand nicht von den Männern der nationaliozialistischen Bewegung gebrochen worden wäre, wie würde es wohl heute in Deutschland aussehen?!

Die wirtschaftlichen Maßnahmen des Kommunismus wären ganz eindeutig geweien. Ein jeder Bolfsgenosse wäre enteignet worden, Kommunismus und Eigentum sind unvereindar. Wie klein dein Bermögen auch ist, man hätte es dir enteignet und abgenommen. Nach dem Willen des Kommunismus hättest du immer noch viel zu viel gehabt Alles hätte der Bolschewismus verschlungen. Dein Acker dürfte dir nicht mehr gehören, deinen Laden müßtest du ichließen, deinen Betrieb hätte man dir abgenommen und deine Werkstatt entelgnet.

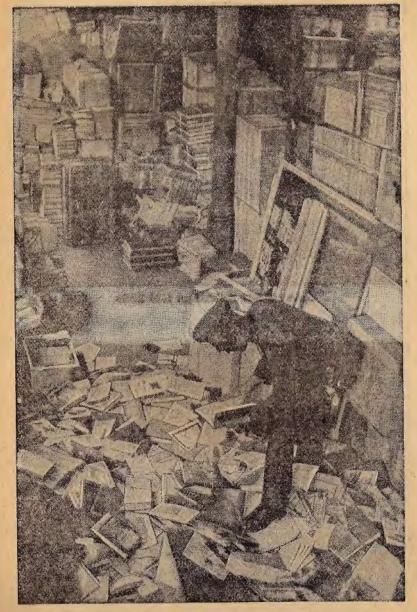

Rommuniftijde Sound- und Somubichriften werden vernichtet



Kommuniftifche Maiunruhen 1929 Berlin



Rampf der Polizei gegen Dachichuten (Berlin Mai 1929)

Dein haus und beine Laube, beine Pferde und Ruhe hatte man bir abgenommen.

Im ganzen deutschen Lande gabe es nur noch Bettler und Hungerleider, die ohne jede Organisation und völlig machtlos den kommunistischen Gewalthabern unterworfen wären. Diese allein würden auch über deine Arbeitskraft verfügen. Du und deine Familie und das ganze deutsche Bolt wären zu Sklaven der kommunistischen Elique geworden.

Ueberall würde allein und unumschränkt der kommunistische Parteibonze herrschen. Er würde deinen kümmerlichen Lohn bestimmen, er würde dir deine Schlaspritsche anweisen und besehlen, was, wo und wie lange du zu arbeiten hast. Er würde anordnen, ob und wieviel du auf deine Brotkarte bekommst, ob deine Kinder heute Milch erhalten oder hungern müssen.

Einen Widerstand, eine Regung des freien Willens gabe es nicht mehr.

Natürlich wäre auch die Arbeitslosenunterstühung sofort abgeschafft worden.

So hätte der Kommunismus in der Brazis ausgesehen. Ein allgemeiner wirtschaftlicher Zusammenbruch ware die unmittelbare Volge gewesen. Alles würde rasend bergab gehen, Hunger und Elend hätten ihren Einzug in Deutschland gehalten.

Mit der größten But hätte sich der Kommunismus auf den deutschen Bauern geworsen. In ihm hätte er seinen schlimmsten Feind gesehen, weil der Bauer an Familie und Eigentum hängt, an Gott glaubt und sein Baterland liebt. Für den Kommunismus wären das alles "blöde Borurteile", mit denen er rasch aufgeräumt hätte. Us erstes wäre daher der Bauer enteignet und von Haus und Hof vertrieben worden. Neid, Bosheit und Rachsucht hätten ihren Einzug gehalten in die deutschen Lande.

Der enteignete und ruinierte Bauer wäre dann in Zwangsarbeit gesteckt worden, auf kommunistischen Riesengütern in Kasernen, wo er, getrennt von seiner Familie, dem Besehl der roten Bonzen unterworsen wäre.

In solchen Kommunen wäre alles zugrunde gegangen. Es würde schlecht geackert, schlecht gesät, schlecht gedroschen, schlecht gespeichert. daher auch schlecht verteilt und schlecht versorgt werden. Die beutsche Landwirtschaft wäre in Kürze auf einen tieferen Stand heruntergesunken als die litauische und polnische. Hungersnot und Hungertod hätten ihren Einzug gehalten in die Dörfer und hätten in wenigen Wochen die deutschen Städte zugrunde gerichtet.

Bu dem Schreden des witischaftlichen Elends und der Hungersnot wäre der noch größere Schreden des roten Terrors hinzugekommen. Ihr wißt, daß bei uns in Deutschland ichon im Jahre 1923—1924 tommunistische Terrorgruppen von der Komintern aufgezogen wurden,



Kommuniftifche Barritaden Berlin-Moabit im Jufi 1932



hamburger Kommunifienauffland 1923. Schühengraben in einer Strafe



Bon Kommuniften ermordeter Polizeibeamter (Mittelbeutschland, 29. Marg 1921)

die meuchelmörderisch Menichen umbrachten, Attentate gegen beutsche Mitburger vorbereiteten, über Waffen-, Sprengftoff- und Bafterien-Borrate verfügten und ausführliche Liften der zu ermordenden Boltsgenoffen ausarbeiteten. Nicht weniger als 200 Nationalsozialiften fielen dem roten Terror gum Opfer, mahrend über 20 000 vermundet und verlegt murden. Ihr mißt, daß der bemaffnete Aufstand zu Beginn des Jahres 1933 Deutschland von allen, die nicht Kommunisten waren, "fäubern" follte ... Alles, ob jung, ob alt, ob arm, ob reich, wer zu feinem Bolfe fteht und fich au Gott und Deutschland bekennt follte vernichtet werden. Marriftifche Rlaffendittatur pochte an unter Schicffalstor, um alle, die nicht gur "Rlaffe" gehörten, alfo "Rlaffenfeind" waren, auszurotten. Die Gefängniffe maren ichon am Tage der Machtubernahme durch die Kommunisten von deutschen Männern und Frauen überfüllt gewesen, die man ohne Recht und Bericht erichoffen, erhängt oder anders "erledigt" hatte. Der fommunistische Aufstand hatte hunderttaufende von Menschenleben gefostet. Er hatte in einem Meer von Blut jeden Biderftand des Bolfes gu erstiden versucht. Der Arbeiter und der Bauer, der Raufmann und der handwerter, der Rleingartner und der Rleingewerbetreibende, fie waren alle vernichtet, beseitigt oder niedergemegelt worden.

Im Bürgerfrieg gibt es keine Front. Die Front wäre überall gewesen. Un jeder Straßenecke hätte der Mord gelauert. In jedem Hause sause sau

Dann hätte der Kommunismus den Terror organisiert. Er hätte planmäßig nach vorbereiteten Listen von Häuserblock zu Häuserblock, von Hof zu Hof seine Opfer herausgeholt und niedergemacht. Keiner wäre dem kommunistischen Terror entgangen; denn Klassenbiktatur hätte Ausrottung aller anderen "Rlassen" bedeutet, d. h. Blut und Esend, allgemeine Erniedrigung und Verelendung. Bor diesem allen hat uns der Nationalsozialismus im legten Augenblick gerettet.

Im schwersten Kingen gegen Klassenkamps und Bürgerfrieg hat er den rettenden Weg gefunden: Kameradschaftliche Einigung aller Volksgenossen im Geiste der Gerechtigkeit, Treue und Ehre. Auf diesem Wege führt uns Adolf Hiller zu Arbeit, Freiheit, Brot und Frieden.

# Adolf Hitler an die Golker der Welt:

"Bare erft der rote Aufruhr als Seuerbrand über Deutschland hinteg geraft, lo wurde man wohl auch in den weftlichen Kulturlandern Europas einfeben gelernt haben, daß es nicht gleichgültig ift, ob am Ahein und an der Mordlee die Borpoften eines aciftig-revolutionar-expanfiven afatifchen Weltreichs Wache fteben oder friedliche deutsche Bauern und Arbeiter in aufrichtiger Berbundenheit mit den übrigen Bolkern unferer europailchen Kultur in redlicher Arbeit fich ihr Brot verdienen wollen."





#### Deutschland, das Schicksal der Welt

Die Entscheidung, die die Deutschen gefällt haben, gilt nicht nur für Deutschland. Sie mar eine Weltenischeidung.

Der Sieg der deutschen Revolution über den Kommunismus war ein Sieg nicht nur für Deutschland. Er war ein Sieg für die Welt, für die ganze vom Kommunismus bedrohte Welt.

Diese Welt ist sich dessen in einem schlechten Gewissen bewußt. Es gewinnt Stimme selbst in einem Ausland, das immer noch nicht die Kriegspsychose überwunden hat und uns noch setzt feindlich gegenübersteht. Ein Vertreter der jungen englischen Generation setzt die Hosspung der Welt auf Deutschland. "Wir wissen," schreibt er, "daß kein Land in Europa eine ähnliche geistige Lebenskraft wie Deutschland besitzt. Vielleicht ist es sein Schicksal, das Herz und Seele eines neuen Europa zu werden . . Die deutsche Revolution ist der Frühlingssturm einer neuen Kenaissane; nicht nur Deutschland: die ganze germanische Welt soll am Segen dieser Wiedergeburt teilhaben."

Zu dieser Stimme der jungen Generation gesellt sich die der alten. Es ist die Stimme Lloyd Georges, der eben erst in der "Daily Mail" all seine späte Erkenntnis in den Angstruf preßte, woran wir nicht teilhaben: "Kommunismus muß kommen, wenn Hikler scheitert," In beredten Sähen macht Lloyd George klar, daß Europa mit seinem Vertragsbruch in der Abrüstungsfrage sich selbst gefährdet; daß die Wehrlosigkeit Deutschlands den entscheidenden Frontabschnitt gegen den Bolschewismus ungesichert läßt und daß bei Deutschland die Entscheidung in der Weltabwehr gegen den Bolschewismus liegt; wenn Hitler scheitern könnte, müßte der Anarchismus in Europa einziehen und der Kommunismus die Macht gewinnen.

Die Bolfsabstimmung des 12. November wird Lloyd George und der Welt die Sicherheit bringen, daß die Niederlage des Kommunismus endgültig war, daß Europa durch Deutschland vom Bolschewismus bewahrt ist, wenn es bewahrt sein will. Bewahrt durch ein neues Deutschland, von dem Lloyd George mit Recht sagt, es sei nicht mehr mit dem Deutschland zur Zeit der Ruhrbesehung zu vergleichen.

Abolf Hitler hatte von Anfang an die Befreiung Deutschlands von der Drohung des Bolschemismus auch als eine Leistung Deutschlands an die Welt gedacht. Längst vor der Machtergreifung bezeichnete er diese Leistung als eine Mission Deutschlands in der Welt. In seinem Lebensund Kampsbuch schrieb er:

"Die Bolschewisserung Deutschlands... ist nur als Vorspiel gedacht für die Weiterverbreitung dieser jüdischen Welteroberungstendens. Wie so oft in der Geschichte, ist in dem gewaltigen Ringen Deutschland der große Drehpunkt. Werden unser Volk und unser Staat das Opfer dieser blut- und geschgierigen jüdischen Völkertyrannen, so sinkt die ganze Erde in die Umstrickung dieses Polypen; besteit sich Deutschland aus dieser Umklammerung, so darf diese größte Völkergesahr als sür die gesamte Welt gebrochen gelten."



Die Drehung, die große Wende für Deutschland und die Welt, hat fich vollzogen. Abolf hitler felbft hat die von ihm geforderte Brechung der größten Gefahr fur die gange Belt vollbracht. Er ertannte Gefahr und Rettung. "Deutschland." ichrieb er parbem, "ift heute das nächfte große Rampfziel des Bolichewismus. Es bedarf aller Araft einer jungen, miffionshaften 3dee, um unfer Bolt noch einmal emporgureißen und aus der Umftridung diefer internationalen Schlange au tofen ..." Seute weiß jeder Deutsche, tann jeder Menich miffen, wie nahe der Bolichewismus feinem Rampfziel ichon zu fein glaubte. Seute weiß jeder Deutsche und fieht jeder Menich der feben will. daß Adolf Bitler felbst, ein Samann Bottes, jene von ihm geforderte "missionshafte Idee" in die Geelen ber Deutschen gelat und damit ben vom Margismus ausgelaugten und vermufteten Boden des deutschen Bolfstums wieder fo befruchtet hat, daß auf ihm die grandiole Bewegung aufgeben tonnte, die Deutschland den Deutschen guruderoberte und damit Europas legies Bollwerf gegen den Bolichewismus wiederherstellte.

Will Europa die Grenzen des bolschewistischen Asien an Rhein und Nordies verlegt sehen?

Der Rampf, für den die deutschen Fahnen erhoben find, ist ein Rampf für die Welt; was Europa in fünfzehn Jahren getan hat, um diesen Kampf zu erschweren, war ein Selbstmord.

Die Deutschen allein haben in dieser Zeit das Glück ersahren, aus diesem selbstmörderischen Treiben Europas durch eine Führung neuen Geistes heraus und zu sich selbst erhoben zu werden.

Eine nie erhörte Mehrheit hat der Führung Adolf Hitlers in dem gewaltigen Umbruch der deutschen Revolution eine Vertrauensgrundlage geschaffen, wie nie eine Regierung zuvor sie besaß.

Bier Jahre hat diese Führung sich ausbedungen, um das in anderthalb Jahrzehnten angerichtete Unheil zu heilen. In vier Jahren wollte sie ein neues Bertrauensvotum der Nation einholen. Aber ihre Leistungen und ihre über jedes Erwarten gehenden Erfolge waren so gewaltig, daß sie es heute schon tun kann und tut. Statt nach vier Jahren gibt die Regierung schon nach acht Monaten dem Bolke die Möglichkeit, sein Botum über ihre Tätigkeit abzugeben.

Die Wahlen am 5. März standen wesentlich unter dem Zeichen der inneren Politik Die Volksabstimmung am 12. November wird senes große Vertrauensvotum bewußt nach der außenpolitischen Seite hin steigern.

Das ist der Sinn des 12. November. Das ist der Sinn der Bertrauensfrage. ob die Nation bereit tei. sich wie ein Mann hinter die Politik einer Regierung zu stellen die den Todkeind Deutschlands und Europas in ihren Grenzen dis zur Bernichtung schlug. Für Deutschland, für Europa, für die Welt und abermals für Deutschland.

Die Frage ist gestellt von einer Regierung, die Deutschland und, wenn diese will, die Welt wieder ehrlich gemacht hat. Die Antwort ist schon gegeben. Am 12. November wird Deutschland aufstehen Mann für Mann und auf die Frage Adolf hitlers mit einem einstimmigen Ia so vieler Millionen antworten, als nie und niegends nach sich zu einer Regierung bekannten.

Dieles Ja eines Volkes soll wie ein Licht über Deutschland stehen und Europa erleuchten.

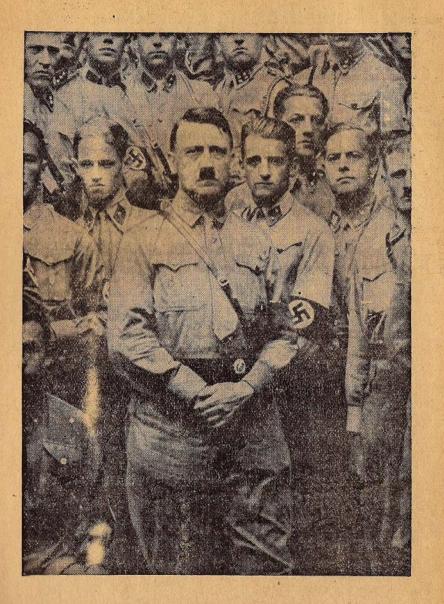

# Die Reichspropagandaleitung der USDAP. teilt mit:

# Zu beachten bei der Volksabstimmung am 12. November!

Jeder Wähler erhält am 12. November zwei Stimmzettel, einen tür die Volksabstimmung über die Politik der Reichsregierung aus grünem Papier und einen für die Reichstagswahl mit der Liste der NSDUP. In beiden Fällen muß der Wähler den Stimmzettel mit einem Kreuz versehen.

Bei der Volksabstimmung wird mit "ja" abgestimmt. Der Wähler hat in den Kreis unter dem vorgedruckten Worte "ja" das Kreuz hineinzuseten. Bei dem Stimmzettel für die NSDUP, hat er in den hinter dem Namen der Partei besindlichen Kreis ein Kreuz zu sehen.